

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



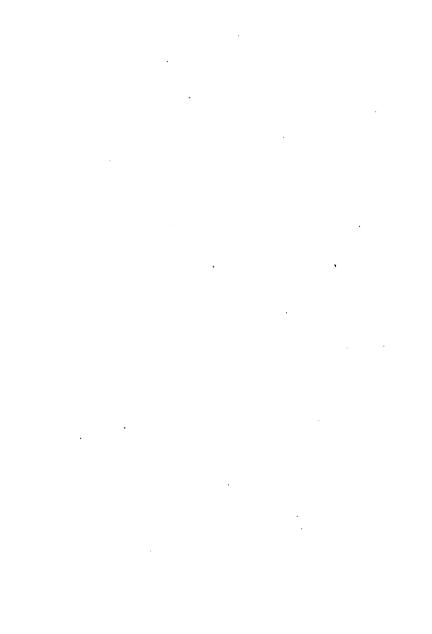

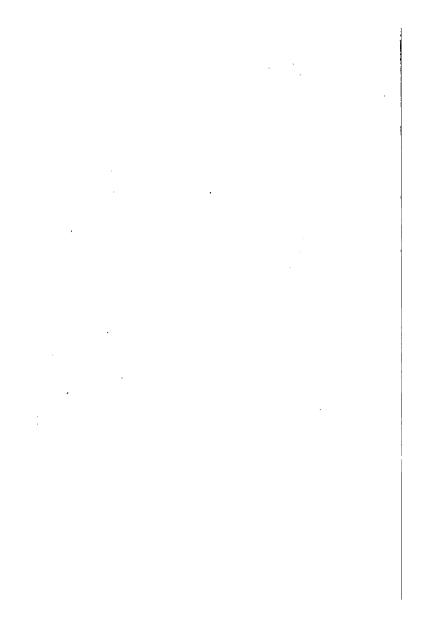

# Antigone in Berlin.

Frei nach Sophokles

bun

Ab. Brennglas.

-000-

3meite Muflage.

Mit einem Titelfupfer von G. Sahn.

Beipgig, 1848.

## Bei 3. Jackowit in Leipzig erfcbienen ferner:

## Neueste Auflagen

## Kerlin wie es ist und — trinkt.

## Von Ad. Brennalas.

20 Siefte . jedes mit illum. Gitelbild.

8. Geh. à 7½ Mgr. (6 gGr.) = 27 Ar. rhein. = 24 \ \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac

## Gingeln:

I. Beft: "Geensteher" Reunte Auflage. П.

"Soferinnen." Sechste Auflage. "Bolghauer" und "Befchreibung III. des Stralower Kifchzuges." Fünfte Auflage.

"Rochinnen." Funfte Muflage. IV.

"Berliner Fuhrleute." Dritte Muffage. V.

1. Lief. "Birngibler und Gudtaft= ner." Bierte Auflage. VI. 4

2. Lief. "Gucffaftner" 3meite Auflage. 3. Lief. "Gucffaftner" 3meite Auflage. VI. VI.

"Dachtwächter." Bierte Auflage. VII. "Die Schnapsladen." 3weite Muflage. VIII.

IX. "Buppenfpiele." 3meite Muffage.

"Moabit." 3meite Auflage. X.

"Straßenbilder." 3meite Auflage. XI.

XII. "Unterhaltungen." 3weite Auflage. z XIII. "Romische Scenen und Gefprache."

"Frang Lift in Berlin." XIV. £

XV.

"Ein Sonntag in Tempelhof." "Berr Buffen in Der Zarud : Ge: XVI. fellichaft."

XVII. "Sylvesterfeier der Burger : Ge: fellschaft "Bormarts.""

"Kaftnachts = Drafel." XVIII.

Alfo complett (mit Ginfdluß bes 3fach gablenben VI. Defts)

20 hefte.

Bon all' ben Taufend Romann, Novellen Genrebilbern und Schaufvielen bes letten Deceniums, in welchen bie vorn ehm fien Leute hielen, hat fich nichts so bewährt, nichts so frisch erhalten, fit nichts so Egenthum ber Nation geworden wie diese trefflichen Schigen aus bem Berliner Wolfsleben, in denen die niedrigften und armften Mensch en gezeichnet find.





Anligone in Berlin.

## Antigone in Berlin.

Frei nach Sophofles

Ad. Prennglas.

Motto: Wir leben in einer Zeit, in welcher der rechte Mensch nur lachen kann, wenn er nicht weinen will.

3meite Auflage.

Mit einem Titelfupfer von G. Sahn.

Leipzig, 1843. Verlag von Ignaz Jackowitz.



## Personen:

Bublitum. Rreon, Ronig in Thebe. Gurndite, Ronigin. (tritt gar nicht auf.) Damon, ihr Gohn. Dieffe. Schaufpieler Carlos. 21 ntiaone. Ismene. Funte. Rentier Buffen. Bilhelm, fein Gohn. Budbruder Feift. Teirefias. Rlempner. Budbinder. Schloffer. Leineweber. Batter. Botc. Diener. Chor. Eble Greife ber Stabt. Regenfent Ungethum. Dr. Efef. Webeimerath Budel. Seine Frau. Philologe Bos. Junger Mann. Alter Berr. Ein hoher Beamter. Dad. Crelinger. Ein Bensd'arme. Die Borftellung findet ohne Dufit ftatt.

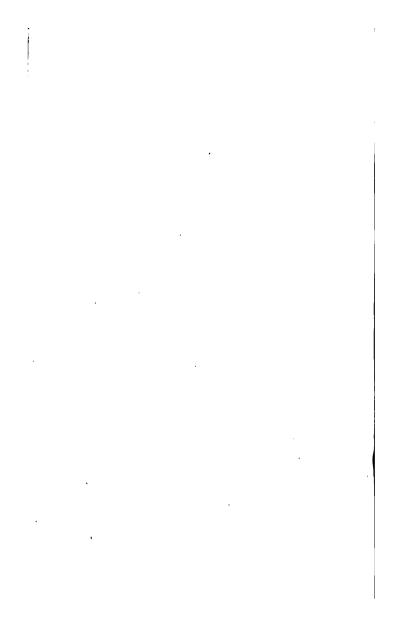

#### Im Auditorium.

Philologe Bos. (wonnig ben Kopf schuttelnb.) Herrlich! Herrlich!

Funte. (neben ihm.) Aber wie burfen Sie schon jest entzückt fein; tie Komobie hat ja noch gar nicht begonnen?

Philologe Bos. (blidt ihn verächtlich an und zuckt die Achseln.) Weiß ich! (selbstgefällig.) Daß man die Tragodie gibt, darüber bin ich entzückt. Wie wird uns die Lächerlichkeit, die Erbarmlichkeit alles modernen Plunders klar werden, wenn dies große Schickfal, diese geisthoben, geistplastischen Sestalten der Antike vor uns treten! Erhabener unsterblicher Sophokles, Deine weltbesiegende, auf uns herniederschauende Psyche sei um Verzeihung gebeten, daß wir Deine unantastdare Schöpfung über dieselben Bretter geben lassen, auf denen die Hundssöttereien neuerer Jahrhunderte umberlüdern und ihren Schmutz abschütteln!

Funte. Ich stimme Ihnen bei: nach diesem Alterthum, bessen Geist wir leiber nicht ganz erfassen können, haben die jammerlichen spatern Iahrhunderte eigentlich gar kein Recht zu eristiren. Es ist nicht nur eine Schmach, daß wir so find, wie wir sind; es ist eine Schmach, daß wir suberhaupt sind.

Philologe Bos. (brudt ihm ftumm und bantbar bie Banb.)

Funte. Und wer mar es benn, ber bie poetischen Menschengotter aus bem schonen, sinnlichen himmel Griechenlands verjagte? Wer zerschlug Cytherens Tempel? Wer lofte ben heiligen Gurtel bes sinnlichen Reizes?

"Einen ju bereichern unter Allen "Dufte biefe Gotterwelt vergehn" -

und sie erbleichte in dem Strahlenglanze des Lichts, das am Jordan aufging: Millionen fanken nieber in stiller Anbetung, und kein Ohr vernahm Gure Beisheit, aus der entgötterten Natur geschopft! D Belt was bift du geworden!!

Philologe Bos. (feufzt und nict beifallig mit bem Ropfe.)

Funte. Zwar: wenn wir an Shakspeare, Schiller, Gothe, Lessing, Calberon, Molière benken, und . . . .

Philologe Bos. Pfui! (Er brebt fich um.)

Rezensent Ungethum. (zum Schauspieler Carlos.) Sind Sie auch Antigonist?

Schauspieler Carlos. Rein: Antagonist! Rentier Buffen. (zu seinem Nachbar.) Entsschuldjen Se, mein herr... um Entschuldjung, mit wem bab' ich bie Ehre?

Buchdrucker Feift. Mein Name ift Feift; als Person bin ich Buchdrucker, mein Charakter ift Mensch.

Rentier Buffen. Schon! Sie konnen mir vielleicht bienen, wie des Trauerspiel ausjesprochen wird. Ich habe mir namlich nie mit Triechsch beschäftigt, weil ich früher immer was Nügliches vorhatte, un in meine alten Dage, wo ich mir zur Ruh setzte, von meine Intressen lebte, nennt man Des, nich daran bachte, daß es von mir als beutschen Bürjer verlangt wird, daß ich Triechsch kennen soll, was en Paar Dausend Jahre todt is. heißt es Antijohne.....

Buchbruder Reift. Jo nich! Antigone.

Rentier Buffen. Antiejone, ich banke Ihnen jehorfamst; wenn ich Ihnen mal wieder bienen kann, mit Verjnügen. Nu werd' ich mir schon zurecht finden. (zu seinem zwölfjährigen Sohne Bilhelm.) Wilhelm, Antiejone heeßt es! Wie heißt es?

Bilbelm. Antiejona.

Rentier Buffen, (heftig.) Re! Wilhelm. Re.

Rentier Buffen. So is es recht. Ru paß' uf, wenn der Vorhang in de Hohe jeht, daß Du Dir mit des Alterthum vertraut machft, das mit Du mal en nütlicher Mensch wirst, dumsmer Junge! Denn jeht muß der Mensch tes Allens wissen, sonst kommt er nich mehr fort.

Funke. Da haben Sie Recht: die dummen Jungen wissen jest alle mehr vom Alterthum als von unserer Zeit. Der gefunde Menschemerstand wird in der Schule mit jenem Moder belegt, daß er zeitlebens den Schnupsen behalt.

Geheimerath Pubel. Bie fonnen Sie so Etwas sagen: je mehr Biffen, je mehr erweitert sich ber Geift.

Funke. (mit einem Bild auf Bos.) Je mehr Wissen, je phrasenhafter wird der Geist. — So viel Nahrung er bedarf, wird sich der Menschengeist immer in aller Geschichte, in aller Literatur suchen; wer aber aus dem Wissen ein Geschäft macht, wird hochstens der Wissenschaft nütlich sein; er wird eben ein Kausmann, der das Eingeschacherte im Rleinhandel und in anderer Form wieder an den Mann bringt. Selten oder niemals aber dürste er in irgend einer Weise Grosses, Besiegendes, Ewiges gedaren. Gott schus die

Belt, ohne Segelsche Philosophie studirt zu baben; Mofes murbe ber weisefte Gefetgeber fur fein Bolf. Mohammed murbe Stifter ber Religion für Millionen Menschen und Rahrtausende, und große Gefetgeber für einzelne Bolfer ober für die gange Menschheit murben groß und festen ihre beilfamen 3mede burch. obne nach unfren Beariffen Logit gebort ober ein officielles Eramen bestanden zu baben. Selbst ber arofte Dichter aller Beiten, Chaffpeare, ben bas gange Alterthum nicht aufwiegt, murbe von unfern Literaturzeitungen feiner Untenntnig wegen arg behandelt werben. Much Navoleon mar kein Belehrter! Und bie großte, pifantefte Beisbeit, fo von teiner in allen Buchern übertroffen wird. liegt in ben Kernspruchen bes naiven Bolfes aller Der menschliche Geift, frei geboren, verliert unbedingt burch bas mechanische Bernen feine gottliche Urfprunglichkeit, fein Geradeaus: Denken in bas Berg ber Dinge. Er wird, wie Sothe fagt, breffirt, in fpanische Stiefel eingeschnurt. Ich bin fest, gang fest bavon überzeugt, bag es verhaltniffmafig in feinem Stanbe fo viel bornirte Ropfe gibt, als unter ben beutschen Stockgelehrten.

Geheimerath Pubel. Sie verachten also bie Wiffenschaft?



Antigone in Berlin.

## Antigone in Berlin.

Frei nach Sophofles

bon

Ad. Brennglas.

<del>-4+0---</del>

Motto: Wir leben in einer Zeit, in welcher ber rechte Mensch nur lachen kann, wenn er nicht weinen will.

Zweite Auflage.

Mit einem Titelfupfer von E. Sahn.

Leipzig, 1843. Verlag von Igna; Jackowitz.



## Personen:

Vublifum. Rreon, Ronig in Thebe. Gurndite, Ronigin. (tritt gar nicht auf.) Damon, ihr Gobn. Diefte. Shaufpieler Carlos. Untigone. Ismene. Funte. Rentier Buffen. Bilbelm, fein Cohn. Budbruder Feift. Teirefias. Rlempner. Buchbinder. Schloffer. Leinemeber. Wächter. Botc. Diener. Chor. Eble Greife ber Stadt. Rezensent Ungethum. Dr. Efef. Geheimerath Pudel. Seine Frau. Philologe Bos. Sunger Mann. Alter Berr. Ein hoher Beamter. Mad. Crelinger. Ein Genst'arme. Die Borftellung findet ohne Mufit ftatt.

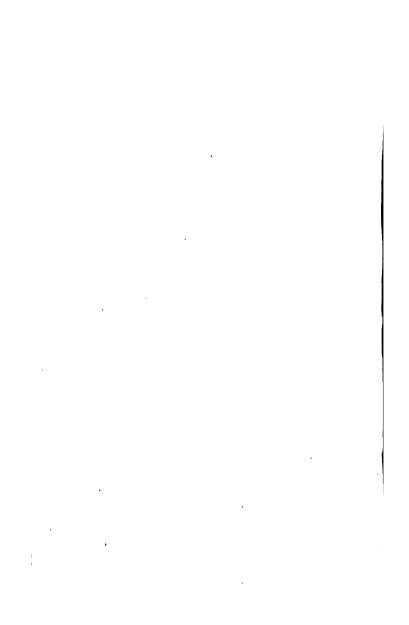

#### 3m Auditorium.

Philologe Bos. (wonnig den Ropf schutteinb.) Herrlich! Herrlich!

Funte. (neben ihm.) Aber wie burfen Sie schon jest entzückt fein; tie Komobie hat ja noch gar nicht begonnen?

Philologe Bos. (blidt ihn verächtlich an und zucht die Achseln.) Beiß ich! (selbstgefällig.) Daß man die Tragodie gibt, darüber bin ich entzückt. Bie wird und die Lächerlichkeit, die Erbärmlichkeit alles modernen Plunders klar werden, wenn dies große Schickfal, diese geisthohen, geistplastischen Gestalten der Antike vor und treten! Erhabener unsterblicher Sophokles, Deine weltbesiegende, auf und herniederschauende Psyche sei um Verzeihung geheten, daß wir Deine unantastdare Schöpfung über dieselben Bretter gehen lassen, auf denen die Hundsschtereien neuerer Jahrhunderte umherslüdern und ihren Schmut abschütteln!

Rezensent Ungethum. Schaben kann's Ihnen nicht.

Funte. (ber heimlich zugehört.) Schaden tann's Ihnen nicht!

Schlosser. Na, ich bin in meinen Beben nich so nenjierig uf 'ne Komodie jewesen, wie uf Die! Frunewald, ich sage Dir, so wat von Ussehen is mir noch nich vorzekommen; man kann ja nirjends mehr en Liqueur brinken, wo man nich en Bisken Friechenland mit runterschlucken muß. Mein Ieselle sitt oben uf det Amphibienstheater, uf de Jaleere vor sechs Froschen. Der sagt, ich muß den Antejoone von Sophocklessen sehen, un wenn ich morgen Wasser saufen sollte. Selbst meine Frau hat sich schon mit det Altersthum vertraut jemacht.

Rlempner. Ja, bet weeß id; bet is ichon langer ber.

Schlosser. Theekessel! (lacht.) Sag' mal, Frunewald, kennst Du bie Antejoone von Sopha=kleren?

Rlempner. Ja woll, et is 'ne Coufine von mir.

Schlosser. Uch, Schafskopp! (zum Buchbinder.) Du, Reenewas, Du bist ja so'n jelehr: ter Kerl, Du . . . . Rlempner. Re, des is ja ein Berleimber ber Biffenschaft!

Schloffer. Stor' mir nich; halte Deine Jebankenfreiheit zu, ober id lege Dir en Palais vor's Maul! — Reenewas, Du haft Dir schon bestimmt mit de Antijone abjejeben: wer is fie?

Buchbinder. Sie is nich der Sohn einer Mutter, sondern im Jejentheil: die Tochter eines Baters. Ihr Bater war von Jedurt ein Prinz; sein Bater, der König, fürchtete sich aber vor ihm, weil ihm des Drakel prophzeit hatte, er wurde einst von seinem Sohne um's Leben jedracht werden.

Schloffer. Ra en Konig wird boch an fo'n Unfinn, an en Oratel nich jejloobt baben?

Buch binder. Ob! Darin waren die jescheidtesten Friechen so dumm, wie bei und keen Nachtwächter. Sie ließen sich alle von die Orakelpriester für dheures Seld bedrügen. Ra also, was hat nu der König zu dhun? Dieser hörrliche Charakter läßt seinen Sohn die Füße durchstechen un denn aussehen, damit er verhungert oder von wilden Beestern zum zweeten Frühstück jenossen wird. Indessen Ruchen! Der königliche Lakai fühlt ein menschliches Rühren un jibt det Burm von Fürstenkind an einen Schäfer aus Korinthen, un dieser läßt ihn vor 3 Ohaler 8 Froschen an ben König Polyp ab, ber ihn jeistreicher Weis weien seiner jeschwollenen Beene Schwellfuß nen nen läßt, was uf Iriechsch Dedip heeßt. Un nu nachher wird bes Allens wirklich so, wie bee Orakel jesagt hat, un die Antijone is die altste Dochter von ben König mit be jeschwollene Beene.

Schloffer. Meh! Pfui!

Buchbinder. Ja, id weeß ooch nich, wie man Genen mit jeschwollene Beene zum Gelben mehrerer Trauerspiele machen kann.

Klempner. Un bes Janze is boch augenscheinlich blos 'ne Fabel, un noch bazu eene, bie nich be Spur poetisch is.

Buchbinder. Ja, aber bes Schidfal, bes Schidfal, bes Schidfal, bes jroße jriechsche Schidfal ober ber jroße jriechsche Bebrug, ber hier so machtig spielt! Ihr seib ja blos ordinaire Deutsche mit ordinaire Menschenjesichter un konnt nich antik benken.

Schloffer. Bas heeft bes: antik benken? Buchbinder. Des heeft: Ihr mußt alle jriechsche Trauerspiele furchterlich langweilig un abgeschmadt finden, wenn Ihr nich accurat so benken könnt, wie die Friechen jedacht haben.

Schloffer. Na, kann benn bes een Mensch? Buch binder. Sott bewahre! Wer sich bes einbildt, tauscht sich außerft, un es bilbt sich ooch fast Keener ein.

Schloffer. Na aber wozu is benn nu... Klempner. Stille! Es wird jleich ans jehen.

Philologe Bos. Es geht an! (bie Sanbe erhebenb.) Gotter, ich ....

Funte. (ibn nachahment.) 3ch bante Dir!

## Muf der Buhne \*)

#### Untigone.

Ismene, liebes, schwesterlich verwandtes Haupt, Ift, fortgeerbt von Dedipus, ein Leiden noch, Das Zeus nicht schon erfüllt in unstem Leben?
Nein, nichts ist Schmerzenreiches, nichts Berderbliches, Entehrendes, Schmachvolles mehr, das ich nicht all In dein' und meinem Bergen sich vollenden sah! Und heute wieder, welch Gebot verkunden sie, Das allem Bolke nun der Fürst ansagen läst?
Bernahmst auch Du es, oder ahnst Du nicht, Was Arges unsern Theuren von den Feinden naht?

### ' 36mene.

Mir wurde keine Runde mehr, Untigone, Bon unfern Theuren, frohe nicht noch traurige, Seit wir der Bruder beide find beraubt, Die eines Tages starben in vereintem Sod. Und feit hinweggezogen das Argeietheer,

<sup>\*)</sup> Die an ber Ceite hezeichneten P:rfonen fpielen im Auditorium.

Bon biefer Nacht an boret' ich nichts Anderes, Und meines Glads nicht wurde mehr, noch meiner Noth.

## Untigone.

Ich ahnte es, brum ließ ich vor bes haufes Thor Dimeus Dich rufen, bag Du horeft bier allein.

Funte. Drum ließ ich vor des Hauses Thor hinaus Dich rufen, daß Du hörest hier allein. Herrlich, Herrlich! Sehr poetisch!

#### Ismene.

Bas haft Du? Finftre Bolten ziehn auf Deiner Stirn.

#### Untigone.

D hat ein Grab nicht unfern Brübern, diefer Rreon, Bergonnt dem Einen und verwehrt dem Andern? Eteofles ließ er, so heißt's, dem heilgen Recht, Der frommen Sitte folgend in der Erde Schooß Den Todten jur Berberrlichung versenken; Doch von Polyneikes jammervoll gefallnem Leib Ift, riefen sie, geboten, daß kein Burger ihn Im Grabe bergen, Reiner weinend ehren soll; Rein, grablos lassen, unbeweint, ein reiches Mahl Den Bögeln, die schon gier den Raub beschaun. Dies also, sagt man, sei vom eblen Rreon Dir Und mir, gewißlich mir auch, laut verkündet, Und hier erschein' er, allen noch Unkundigen Es beutlich zu gebieten, und nicht gering Acht' er die Uebertretung, nein, der Thäter soll

Den Lob der offnen Steinigung erdulben. Das, Schwester, ist geschehen. Und nun bezeuge, Db edel, ob unwurdig Du von Edlen flammst.

38mene.

Und was, Unfel'ge, wenn es fo beichloffen, Soll ich hinzuthun, lofend oder bindenb?

Untigone.

Do Du die Dabe theilen willft, fo frage Dich.

Ismene.

Und welches Unterfangen? Boran benteft Du?

Untigone.

Db Du den Sodten dort mit mir willft ehren?

Ismene.

Ihn wollteft, bem Berbote tropend, Du begraben?

Untigonc.

Ja mir begraben, und auch Dir, wenn Du's verfchmibft, Den Bruder! Diebrig etrentos foll man mich nicht finben.

38 mene.

Berwegne I wenn Dir Rreons Bort entgegen ficht?

Untigone.

Er barf mir nicht verwehren, was mein eigen ift.

36mene.

Du follteft nicht verfuchen bas Unmbgliche.

#### Untigone.

Menn so Du redest, dann gehaßt wirst Du von mir, Und wirst zu wohlverdientem haß dem Todten sein. Doch laß mich gehn, und meinen unbedachten Sinn Das droh'nde Schreckniß dulden. Richt so Schweres

Mir drohen, daß nicht Eines blieb, ein ebler Tod. Asmene.

So, folge Deinem Willen. Eine Thorin zwar, Doch achte Freundin Deines Freundes, gehft Du bahin.

Uebrigens hatte ich gar nicht vorzusommen brauchen, benn ich sowohl wie die Königin Eurybite sind in dieser Tragodie ganz unnuge Figuren. (Beibe ab.)

Schlosser. Des is ja aber ein Deutsch, als ob man in einen Rippenbrecher uf die Chaussee vor's Cottbuffer Thor fahrt, so ftudrig!

Buchbinder. Es eristirt keine besser Uebersetzung. Erstens verstehen die Gelehrten, die so fürchterlich tief in's Triechenthum jedrungen sind, um den Sophokles übersehen zu können, nichts von der Schönheit der deutschen Sprache, un zweetens halten sie aus Fründlichkeit und aus hoher Achtung vor dem jriechschen Dichter, die Bersmaaße sest, und des stort im Deutschen!

Schloffer. Bas find'n bes vor Bersmaaße? Buchbinber. Ja, bas kann ich Dir nich

sagen. Da haben sich schon die Philologen so schauderhaft mit blamirt, daß ich mir jehorsamst bedanke.

Rentier Buffen. Sagen Se mal, werther Herr Feist, Sie entschulbjen! Dreht sich benn nu bes janze Trauerspiel blos darum, daß die Antie jone — (311 Wilhelm) Ne! —, daß bie Antie jone ihren Bruder bejrabt un ber Konig bes nich haben will?

Buchbruder Feift. Bu bienen!

ı

١

Rentier Buffey. Na aber, des is ja ein janz einfaches Pollzeiverbrechen! Da follte sich der jriechsche Pollzeicomzarjus drum kummern, aber man nich der König! Wenn des Stoff zu en Trauerspiel is, denn könnte ja noch Eener in Berlin ein unsterbliches Trauerspiel schreiben, wo Eener uf de Straße jeroocht hat un nich zwee Dhaler jeben will?

Buchdruder Feift. Ja aber — Sie muffen sich gefälligst in Griechenland hineindenken, in die griechische Sitte. Sie sind in Griechenland!

Rentier Buffen. Das genirt mir nich. Ich will ein rein menschliches Berbrechen haben, einen rein menschlichen Schmerz.

Buchbruder Feift. Denn befehlen Sie Ihrem Sohn, daß er Sie mit einer Stednadel in die Bade flicht.

## Rentier Buffen. Bie fo?

Chor (allein.)

Strahlende Sonne, du Licht, so schön Wie die siebenbethorte Stadt, Thebes nimmer zuvor dich sah, Endlich thatest du froh dich auf, Wimper des goldenen Tags, Ueber Dirfe's strömende Fluth zu wandeln; Und den Mann mit leuchtendem Schild, Der von Argos gewappnet kam, Scheuchtest du flüchtigen Lautes hinweg Mit eilfertigem Zügel;

Den wider das Land Polyneites uns Um das streitige Recht jum Rampfe geführt, Der dem Abeler gleich hellfreischend herein Ueber das Land flog. Bon dem Fittig wie Schnee helleuchtend umschirmt, Mit der Ruftungen viel, Und viel rofmähnigen helmen.

Ob ben Wohnungen stand er hoch, Lechzend Mord mit den Lanzen rings Um den siebenbethorten Mund; Und stoh, eb er des Rachens Gier Schwelgend in unserem Blut Sätt'gen mocht', und ehe die Thurmumkranzung Bichtenbrand des Hephastos fraß. Also brauset hinter ihm her Donner des Ares. Den Sieg errang Echwer ber kampsende Drache. Schlosser. Ra so soll mir boch ber Deibel holen, wenn id von bes Zeugs eene Splbe verstehe! Wer is die Dirke ober ber Turke? Wer is ber Mann mit bem leuchtenben Schilb?

Rlempner. Des wird ber Friseur Ami de la tête in de Jägerstraße sind. Der hat bet Abends so'ne Laterne als Schilb.

Schloffer. Ber is Polizeitas?

Buch bin ber. Sie haben sich verhort: Polyneites!

Schlosser. Wer frift Thurmumkranzung un Kichtenbrand? Wer is der Kerl, der Ares, un was is des vor'n Donner, den er losläßt? Und wer is der kampfende Drache? Ne, da wird man ja wahrhaftig janz damlich von de Jesschichten.

Geheimerathin Pubel. (au threm Manne.) Wie hat Dir Das gefallen?

Pubel. Simmlisch!

Philologe Bos. Gottlich, gottlich!

Pubel. Die Chore bes Sophofles find bie erhabenfte Dichtung alter und neuer Zeit.

Seheimerathin. Aber ich bin nicht so fehr im alten Griechenland und in ber Mythoslogie bewandert, um sie gut zu verstehen. Erstlare mir boch, mas bas Alles heißt.

Pubel. Bas bas heißt? Ja — ich will Dir fagen — ich kann in biefem Augenblide — man vergißt mit ber Zeit — ganz aufrichtig gefagt, ich weiß bas Meiste auch nicht recht.

Philologe Bos. (lacht höhnifch.) Ja, ja! Kunte. (zu ihm.) Db Gie Das zufällig Alles verstanden haben, will ich im Augenblicke nicht untersuchen, obschon Gie sich gewiß gang erschrecklich blamiren murben, wollte ich eraminiren. Coll aber bas bobnifche Belachter ausbruden, als ob Sie mit all bem Mythologischen und Dertlichen, feinen geheimften Bedeutungen und Beziehungen vertraut waren, fo beif' ich Gie einen unverschamten Eugner. Denn bie Ueberlieferungen aus ben Alterthum find fo unvolls ftanbig und bruchftudemeife auf uns gefommen. Geschichte und Kabel so burcheinandergeworfen, und die Dichter find fo willfürlich mit ibren Sottern und Gottergeschichten verfahren, bag fich nur ein Narr einbilden fann, er habe bas volle Berftanbnig biefer Dichtungen. 3ch. jum Beispiel, obschon kein Philologe, wie Sie boren, denn dazu bin ich zu geiftreich, habe mich viel mit alter Geschichte und Muthologie beschäftigt und verstebe ficher fo viel wie Sie bavon, (ba ich mit einem Blick mehr erfaße als Sie in vier Jahren) ich lege bas Bekenntnig mit Freuden ab, baß bas meiste Derartige gleich Wolfenbilbern an mir vorüberzieht.

Klempner. (bem Chor gurufenb.) Wir versfteben Das nicht! Wir bitten sich gefälligst beutlicher und beutscher auszudrucken!

Rentier Buffey. (schon lange barüber erzürnt, baß ihm wahrscheinlich die größten Schönheiten ber Dichtung entgehen, faßt sich ebenfalls ein herz und ruft hinauf.) Ja, meine herren Choristen, Sie entschuldien: wir verstehen Des nich; wir haben keinen Bejriff davon, nennt man Des! Wir bitten jesälligst, sich jehorsamst beutschlicher und beutcher auszudrücken! (Allgemeines Gelächter.) Wollt'ich sagen: beutschicher und deutler! (wüthend) beutscher und beutlicher wollt' ich sagen, Sie entschuldien!

Mehrere Stimmen. Ja, beutscher und beutlicher!

Chor.

Deutsches, griechischer Sprache Bor- und Nachwelt beseiegende Schönheit nicht verstehendes Publikum, Wir sind gleich des Knllenegeborenen hermes Jungestes stillmeckernd menschenwollbekleidendes Schaffchulblos.

Daß erschienen nun find vor euch wir. — Denn nicht fur ber Staatsspfteme ftachliches Batelwort, Richt fur ber Zeiten kluge Borgerucktheit,

Gab der bienenfüßberedete Sophofles, Balons Priefter, das Wort uns!

Doch fieh, icon naht bes Menbfeus Sohn, Areon, der Deimath neu herrschender Furt, Durch das neue Geschick, das die Gotter gesandt Und gewiß, ihm bewegen Gedanken ben Geift, Daß er also den Nath der Alten hieher Bur Bersammlung rief,
Durch Deroldstimme sie labend.

#### Rreon.

Um Tage, Manner, wo die Stadt durch Sotterhuld Aus großen Sturmesnöthen unverlett ersteht, Entsandt' ich meine Boten, euch vom Bolf allein Dieher zu laden, wohlgedenk, wie ihr die Macht Des Thrones achtet immerdar in Laios, Und wieder, als durch Dedipus die Stadt erstand, Und dann, als dieser unterging, den Sohnen noch In treuem Sinne wandellos ergeben war. Run da Dieselben in vereintem Tod zugleich An einem Tag hinstarben, beid' Erschlagend' und Erschlagne, durch des Wechselmords unheilge That:

Bard mir bie Macht nun ....

Schauspieler Carlos. (Areonunterbrechend, zu ihm hinauf.) Wir bitten Sie ehrerbietigst, und nicht zu langweilen; und nicht dieselben Dinge in berselben Tragodie zu erzählen, welche wir bereits vor funf Minuten zur Genüge kennen lernten. Ich weiß Sie haben noch, ber Borschrift bes Dichters zusolge, einen sehr langen und prosaischen Befehl mit dem ermubenden farblosen, alle Wahrheit und

alles frifche Leben erstidenben ariechischen Dathos porzutragen. Allein wir bitten Sie flebentlichst um Umnestie. Erlassen Sie uns biese Strafe! Benn Biederholungen schon in genere ein großer bramatifcher Rebler, fo tritt biefer bei Ihnen um so greller bervor, ba Sie sich obenein außerft tautologisch auszubrucken belieben. Denn wenn 3mei eines vereinten Tobes fterben, fo fterben fie auch zugleich, und auch an einem Tage, und wenn bies burch Wechselmord geschieht, fo find auch Beid' Erschlagend' und Erschlagene. Und wenn Sie ben Sat beginnen: Nun, ba Diefelben ftarben, fo burfen Gie nicht bas Run wieberholen und schließen, ward mir bie Macht nun. Sie werben zwar fagen, Sie feien Grieche und hatten fich nicht um beutsches Denken und Rublen gu fummern; allein mas einem tobten griechischen Ronig, und mabricbeinlich einem fabelhaften, Recht ift, ift ficher einem lebenten Berliner Runftler billig. Ich lebe 1841 und ich will auch mit 1841 fuhlen-und benfen. Könnt' ich meiner Beit vorausfliegen, ich that's; zurud griech' und friech' ich in feinem Ralle.

Rezensent Ungethum. Wie, Sie wollen alfo nur Dichtungen aus biefem Jahre?

Dr. Efef. Unfinn! Ich werbe ein Gelegen: heits : Gobicht auf Diefen Unfinn machen.

Schauspieler Carlos. Das mare eine homoopathische Rur. - Meine Berren, Sie find Beibe zu bescheiben erschaffen, um mich zu verfteben. Wenn ich fage: ich lebe 1841 und ich will auch mit 1841 fühlen und benfen, fo begreif ich barunter naturlicherweise bie ganze Bilbung unserer Beit, ben geiftigen Gewinn vieler Sabrbunberte, die Krucht tausendiabriger Bemubungen. mithin auch bie Rabigfeit, mich, fo weit es menschenmoglich, in frubere Buftanbe und Dentweifen zu verseten! Allein, wenn ich fo viel fur ben Dichter thue, verlang' ich von ihm auch ewige Wahrheit, ewige Schonheit. 3ch will, wenn ich mich mit aller Entfagung und aller Beiftestraft in ben culturlosesten Bustand bente, nicht felber noch zwei Solzer aneinanderreiben muffen, um endlich einmal Reuer zu bekommen. Damit rubr' ich ben Cophofles felbst nicht an, aber - ter Lebende hat Recht - ich bestreite, tag uns biefe Dichtungen einer gang abnormen und gang tobten Denkart ergreifen fonnen. Und besonders in Diefen icheuflichen Uebersebungen, die mir immer vorkommen, als fei ber griechische Beift eiferfüchtig auf unfern beutiden.

Biele Stimmen im Publifum. Bravo, bravo!

Rezenfent Ungethum. Wie bem auch

fein mag, bie Anregung, bie Anregung ift bie Hauptfache!

#### Rrcon.

Marb mir die Macht nun und der Königsthron ju Theil,. Dem Rächsten vom Geschlechte der Gesallenen. — Schwer ift es mahrlich, in . . . . . .

Sch auf pieler Carlos. (aufstehend.) Barten Sie gefälligst ein wenig! (Bum Publikum.) Um Sie, meine Damen und herren, recht lebhaft für die ewigjunge Schönheit dieser griechischen Tragodie interessiren zu machen, erlauben Sie mir, Ihnen eine Stelle aus der Braut von Messina von dem gemeinen deutschen Dichter Schiller zu recitiren. Der Chor spricht wechselseitig: (Er trägt das Nachfolgende mit tiefsten Gefühl und allem Auswande seiner Kunst vor.)

Sage, was werden wir jest beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszufüllen die Leere der Stunden, Und die lange unendliche Zeit? Etwas fürchten und hoffen und forgen, Muß der Mensch für den fommenden Morgen, Daß er die Schwere des Daseins ertrage, Und das ermüdende Gleichmaß der Tage, Und mit erfrischendem Windesweben Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Schon ift ber Briede! Ein lieblicher Rnabe Liegt er gelagert am ruhigen Bach,

Und die bupfenden Lammer grafen, Lustig um ihn auf dem sonnigen Rasen; Sußes Lonen entlodt er der Flote, Und das Scho des Berges wird wach, Ober im Schimmer der Abendrothe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach — Aber der Krieg auch hat seine Schre, Der Beweger des Menschengeschicks, Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben

Denn ber Menich verfammert im Frieden; Rufige Ruh ift bas Grab des Muths.
Das Gefet ift ber Freund der Schwachen, Alles will es nur eben machen, Mochte gern die Welt verflachen; Aber der Krieg läft die Kraft erscheinen, Alles erhebt er jum Ungemeinen, Selber dem Feigen erzeugt er ben Muth.

Stehen nicht Amord Tempel offen? Ballet nicht zu dem Schonen die Welt? Da ist das Hürchten! Da ist das hoffen; König ist hier, wer dem Auge gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Das sich die graulichen Farben erheben. Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, Die gefällige Tochter des Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie bie Bilder des goldenen Traums.

Dber wenn er fpricht:

t

Durd die Strafen der Stabte. Bom Sammer gefolget, Schreitet bas Unglud -Lauernd umichleicht es Die Baufer ber Menichen, Beute an Diefer Pforte podt es, Morgen an jener. Mber noch Reinen bat es vericont. Die unermunichte. Someralide Botidaft, Fruber ober fpater, Bestellt es an jeder Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt. Benn bie Blatter fallen In des Jahres Rreife, Benn gum Grabe mallen Entnervte Greife, Da gehorcht bie Ratur Rubia nur Ihrem alten Befete. Ihrem emigen Brauch. Da ift nichts, mas ben Menschen entfebe! Aber das Ungeheure auch Berne erwarten im irbifden Leben! Mit gewaltsamer Sand Lofet ber Dorb auch bas heiligfte Band. In fein ftpgifdes Boot Raffet ber Tob Much der Zugend blubendes Leben! Antigone. 3

Wenn die Wolfen gethurmt den himmel schwarzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt,
Da, da fühlen sich alle Gerzen
In des suchtbaren Schickfals Gewalt.
Aber auch aus entwölfter Sohe
Kann der zündende Donner schlagen;
Darum in deinen frohligen Tagen
Fürchte des Ungluds tudische Rahe!
Nicht an die Guter hänge dein Gerz,
Die das Leben vergänglich zieren:
Wer besigt, der lerne verlieren;
Wer im Glud ift, der lerne den Schmerz!

(Tiefe Paufe; Alles ift erfchattert.)

Nun, meine Damen und Herren, dieß sind nur zwei Tropfen aus dem Goldstrome einer Schiller'schen Dichtung; diese Musik des Geistes sind nur zwei Tone aus einer harmonischen Schöpfung, beren Schöpfer so hoch erhaben über das ganze bramatische Alterthum hinausragt, daß es nicht zu ihm hinaussehen könnte, und hatte es das Stroh aus den Gehirnen aller deutschen Stubenzgelehrten unter sich!

Mehrere Stimmen. (im Enthusiasmus.) hinunter mit den Griechen! hinunter mit den Griechen! hoch lebe unser Schiller, unser Gothe!

Eine Stimme. Unfer Leffing! Denn hatte ein Dichter bes Alterthums einen "Rathan ber Beise" geschaffen, noch heute wurden bie Philolo: gen schreien: Das konnte auch nur ein Grieche, bas bringt keine Beit und kein Sterblicher mehr zu Wege!

Eine anbere Stimme. hinunter mit ben Griechen! Das heißt nur beutsche große Entwicklung aufhalten!

Rreon.

(ber unterbeffen weiter gesprochen.)
Co ift es nun mein Wille. Niemals wird von mir Des Guten Chrenlohn empfahn der Chuldige; Doch wer es wohlmeint mit der Ctabt, der wird, im

Co wie im Leben, ftets von mir geehret fein.

Chor.

Dir fo gefällt es, Rreon, o Menofeus Cohn, Dier mit bem Gegner, dorten mit dem Freund der Stadt:

Und Recht ju uben und Gefes, ift nun bei Dir, Co an den Sodten, wie an uns ben Lebenben.

Rreon.

Co moget ihr nun Bater ber Gebote fein.

Chor.

Dem jungern Manne lege bies su tragen auf.

Rreon.

Es ift bestellt ichon, mer bes Todten buten foll.

Chor.

Bas einem Andern alfo noch befiehlft Du an?

#### Rreon.

Den Uebertretern bes Gebote ju miberftebn.

Schloffer. Noch 'mal! Ne, bes is ja aber schrecklich langweilig! Nu hören wir schon 'ne halbe Stunde lang weiter nischt, als ben "Ko-nigsbefehl."

#### Chor.

Mo ift ber' Thor, ben nach bem Tod geluftete?

#### Rreon.

Und mahrlich biefer ift ber Lohn. Doch Manchen mohl Bog Gelbgeminn ichon lodent in ben Untergang.

Philolog Bos. (ift eigeschlafen und ichnarcht.)

## (Bächter. Vorige.)

## Båchter.

D herr, ich darf nicht fagen, daß die Gile mich Auf leichten Fußen athemlos hiehergeführt. Mit banger Sorgen Zögerung hielt oft ich an, Und oft zur Umtehr wandt' ich auf dem Wege mich. Denn immer warnend rief mir so die Seele zu: Du gehft, Unsel'ger, wo die Strafe beiner harrt? — So bleibst du, Aermster? — (spricht weiter)

Rlempner. Wer ift ben ber Rerl? Buchbinber. Des is ber Bachter. Er ftammt aus einer alten griechischen Familie und heißt Meier, Lehmanns Sohn.

Schloffer. Der Bachter is bes? (er schreit hinauf) Wachter! Bachter! Bachterrr! hier schnarcht en Philologe, ber will zu hause. Langen Ge mal ben Schluffel raus, Bachter!

Buch binder. (eben fo.) Sie friegen auch en Silberjroschen, davor konnen Sie einen jriechschen Bittern brinken.

#### Bådter.

Und bbfe Borte ichallen bald im Bechfelftreit, Und Bachter gieht den Bachter; leicht auch endete Die Fauft den Bader, Reiner war zu wehren da; Denn Jeder war hier felber der Befculdigte, Doch unerweisbar burch die Dunkelheit der Ihat.

Schlosser. Der Kerl spricht eben so ges lehrt wie der König und das Chor der Rache. Und dabei erzählt er doch, wie er sich mit seine Kammraden geschimpft un jekeilt hat. Er hat mussen uspassen, daß der, wie heeßt er jleich, der Pelleneikase nich bejraben wird, mithin is er entweder ein Zergant oder ein Alterthumsgensb'arm, un die sind bei uns viel anständiger.

Klempner. Wenn id man eigentlich erft wußte, was bes Chor vor Leute find. Looften benn Die immer so in Friechenland uf ber Strafe rum, un hatten nischt ju bhun?

Buchbinder. De fe hatten weiter nischt zu bhun als zu philosophiren. Den janzen ausje-

schlagenen Tag liefen se uf de jriechsche Straßen umher, un so wie ihnen Gener wat erzählte, so machten se jleich 'ne ernste Miene un philosophirten über die jewöhnlichsten Dinge Jott un de Welt zusammen. Un des jing Alles so in einen jewissen Tact, den wir vor Verse un Musik halten, weshalb denn ooch unsere Currende entstand. Was jeht de Currende is, des war im Alterthum des Chor.

Schlosser. Ne bor 'mal, Bruber, Du irrft Dir. Des is hier ber Rath ber Alten: Dieser Chor stellt eizentlich bes jriechsche Ministerium vor. Des lief bamals uf be Strafe rum.

Klempner. Was mir überjens am meisten vom Chor wunderte, war des, daß er selber sagt, er sen zu alt, un der König sollte sich an die Jüngeren wenden. Des is 'ne Tugend, die in den spätern Jahrhunderten nich ofte vorjekommen is. Wenn da en König lauter Alten um sich versammelte, die nischt mehr nügen konnten, denn kamen se janz jemüthlich an, nahmen ihr Kies, un ließen sich's nich de Sput einfallen, dem König zu sagen, er möge sich an die kräftijere Juzgend wenden.

Dr. Efef. (leise gut Ungethum.) Horen Sie, mein Lieber, Guter, unter uns gesagt, mich langweilt biefe Untigone auch ungemein. Aber bas bindert mich gar nicht, ihre Wiedergeburt zu preisfen; ich mache jedenfalls ein Gelegenheitsgedicht darauf. Bielleicht nach ber Melodie: Frisch auf zum frohlichen Jagen!

Rezensent Ungethum. (bie Sand vor ben Mund haltend, im Gabnen.) Die Anregung, bie Anregung ift bie Hauptsache!

Rentier Buffey. (311 Feist.) Sie entsschuldjen: Ich habe vor den Spektakel nich Allens verstehen können, was da oben in Iriechens land vorjejangen is. Wenn ich mir nich irre, daß ich die Vorjänge verwechsle, so is Antiejone mit den Kronprinzen von Thebe verlobt un der König, ihr künstiger Schwiejervater, will ihr doch nich bejnadijen. Wie?

Buchdrucker Feist. So ist es und weiter ist auch Nichts geschehen. Sie mussen übrigens bem König Kreon seinen lächerlichen Eigensinn verzeihen: Es ist ein dramatischer Eigensinn. Da das Schicksal in keiner größern und schöneren Beise über ihn kommen will, so benutzt er das Verbot, um den Untergang seines Hause kerbeizusühren. So eben streiten sich Vater und Sohn; horen wir ein wenig. Es ist nicht ganz uninteressant, so einen altgriechischen Familiendisput kennen zu lernen.

#### Bamon.

Mein Bater, Dich in ungetrubtem Glud zu fehn, 3ft werth und toftlich über alle Schätze mir. Bas ift dem Sohne ftolzre Lust als Baters Seil, Und was dem Bater, als des Kindes blühend Glud! O trage nicht beharrlich nur den Einen Sinn, Daß, so wie du willft, anders nicht, das Rechte fei.

Buchbinder. Wie kann der hamon nur so was sagen! Er blamirt sich. Denn bes find allens taube Kerne aus dem verdorrten Kurbis der Platenschen Philosophie; die hat den Friechen so'n Keckschereien ufschwadronirt. Der hamon hat's gescheidter gemacht, wenn er unser Berlinsches Wochenblatt, seliges, studirt hatte; da stand es Schwarz auf Weiß, daß die Göttin des Rechts en Waschweid is, die mit ihrem Wassereimer des Recht. nur aus enem enzigen Brunnen schöpft.

#### Rreon.

So foll die Stadt mir fagen, wie ich herrichen muß?

## Bamon.

Sieh nun, wie fprachst bu nur ju fehr bem Jungling gleich!

#### Rreon.

Gebeut ein Undrer, ober ich, in biefem Land?

#### Bamon.

Die Gines Mannes wird genannt, ift feine Stadt.

#### Rreon.

Wird beffen, ber fie lentet, nicht bie Stadt gefchat? Damon.

In einer Bufte berrichteft bu nach Bunfc allein.

Schlosser. (hinaufrusend.) Hor'n Se mal, Herr König Kreon, da hat Ihr Sohn ganz Recht, und Se haben Unrecht, wenn Se uns da ufschwaßen wolln, Se waren als Stadt da. Wir sind in de Komödie gekommen, Se als Herrn Köznig Kreon zu hören. Wenn Se aber wolln 'ne Stadt sind, so lassen. Wenn Se aber wolln 'ne Stadt sind, so lasse sich gefälligst vorher von Ihrem Hostapezirer en Bisken uspriparören, damit man's sieht, Se haben de janze Stadt eingenommen, mussen sich aber och gefallen lassen, daß wir Se Mittwochs und Sonnabends hübschkkehren.

Buchbinder. 3a!

Schlosser. (qu Samon.) Sie ba, junger Herr, sprechen Se nich so aus junghegelscher Schule, wenn Se nich verboten seyn wollen. Sophoflessen kann man wohl so wat erloben, benn er war ein alter Mann und schrieb uf Iriechisch, aber bie beutsche Sprache verträgt solche gewöhnliche Sachen, bie Ieder weß, nich. Des merken Se sich, benn Se kennen unser Bolk noch nicht.

Klempner. herrjees, wer kommt'n ba nach Friechenland? Wer is'n bes, ber ba eben uf be Bubne tritt? Der hat ja jang ornbt'liche Hofen un en Leibrod an?

Schlosser. Des is en Sophoklesscher Frieche: Den friert hier.

Buchbinder. I Jott bewahre, den kenn' ich janz jnau. Das is der Neujrieche Pieffe. Eijentlich is er adlig, denn sein Seschlecht reicht weit runter, er hat 'ne Unmasse Ahnen, aber er is nich so'n Theekessesse, daruf wat zu jeden. Denn wir sind Alle nich aus de Wolken jefallen. Irjend en Bater hat jeder Bater un Sohn jehabt, un wer sich auf seine Borsahren un auf seine Jedurt beruft, der beweist blos, daß er an sich zu dumm oder zu schlecht is, um sich selber Actung zu verschaffen.

Klempner. Wo stammt benn ber Reugrieche Bieffe ber?

Buch binder. Der Ahnherr seines Hauses jing in Athen mit saure Jurken umber, besonders bei'm Theater, wenn en Stud von Aristophanes jejeben wurde, der Alles, Kursten un Bolf un Jelehrte mit der freisten, unjezügelsten Satyre anjreisen durfte. Da brauchte denn mancher Frieche Stärkung un aß 'ne saure Jurke. Pieske ist aber schon lange in Berlin.

Klempner. Warum hat er benn aber fo'n schones Land wie tas Friechenland verlaffen?

Buch bin ber. Er hat in die jriechsche Zeitung jelesen, des de Comodienschreiber bei und Mulens sagen durfen, wat se denken und nich denken, un deswegen jejlobt, hier wachsen der Aristophanesse so vulle, wie de Spaße unter'm himmel, un er könne hier den Jurkenhandel seines Urjrosvaters, seligen, wieder ufnehmen und in's Irose treiben. Aber er hat sich geschnitten. De Comodienschreiber handeln dei und selber mit de saure Jurken, se bringen se mit us's Theater und de Jewerbefreiheit der Buchermacher unterstützt se darin.

Klempner. Wat treibt er benn nun für 'ne Profession? Womit nahrt er sich?

Buch binder. Er hat sich uf's Warten geslegt, und sich ingebildet, wir deutsche Schmetterlinge in gewichsten Steifstiefeln beschöftigten uns vull zu sehre mit unfre Rode, Camfoler und Hembe, als bes nich noch en Aristophanes kame, der 'n Patent druf nehme, alle Schnürleiber ufzuschneiben un de Strohseile zu zerschneiben, mit denen de Rohrmeisterjunjens de Brunnen im Sommer umwickeln, de helle Sonne abzuhalten. Daruf baut der Piefte sein'n hoffnungsvollen Jurkenhandel.

Funte. (zum Buchbinder.) Bravo! Gefun- . der Bolksverftand! Die Zeit ift nie unfruchtbar,

und auch sie wird den Heldengeist gebären, ber, wie einst Lessing, allen alten Plunder aus dem Tempel der deutschen Ehre und der deutschen Treue hinaussegt und das durre Pflanzengestrüpp ausjätet, damit die junge Pflanzenwelt in desidonerer Bluthe sich entfalte.

Buchbinber. Da oben liegt schon eine vornehme Frau in Ohnmacht. Die gute Frau hat bie Mobe mitgemacht, versteht aber bas Meiste nich, muß bas Iahnen unterdrücken, und ist nun burch diese Anstrengung janz matt un schwach jeworden.

Funke. Unfere Frauen follten fich am meisten gegen die Wiederbelebung des Griechenthums sträuben. Die schüchterne Hoheit, der zarte Selessinn, die geistige Schönheit des Weibes waren der antiken Welt fremd; im Allgemeinen galt den Alten das Weib nur als oberste Skavin. Rur dann, wenn es den Kreis der Beiblichkeit verließ, gewann es sich Achtung, oder, um mich gelinder auszudrücken, nur männliche Tugenden verehrte man im Weibe.

## Pieffe.

(fommt mit einem Stuhl aus der Conliffe und fest fic.) Eine Blasche Bairisch Bier!

Dublifum. Bravo, bravo!

## Rreon. (jum Chor.)

Berft binaus ibn, ben Denichen fpatefter Bufunft!

Dieffe. (bie Band aufhebend.)

Rich be Spur! Romm' mir Gener au nab, ber foll moderne Raufte fublen, bag ihm der antife Ropp madeln foll! Das find hier die Bretter unfer leben-Digen Welt: por Sefpenftern furchten mir und nich. Wenn fie uns ichaben wollen, geben wir ihnen birect auf ben Leib. Bir find Berliner: bange machen jilt nich!

#### Rreon.

Co fpred' ich nicht weiter bas ewige, wichtige Bort!

## Dieffe.

Se werben icon die Jewogenheit haben muffen : benn bas Bublifum hat aegablt, und - merfen Gie fich bas - wer Gelb gibt, bat auch ein Recht au for= dern.

Rreon. (in ber Tragodie fortfahrend.) Bo in der Debe fich der Menschen Pfad verliert, Bera ich fie lebend in ein felfentiefes Grab. Soviel der Speife gebend, als die Guhn' erheischt, -Dag Schuldbeffedung merbe nicht ber Stadt. Und bort von Sabes, melden Gott allein fie ehrt, Mag fie Befreiung fich erfiehn aus biefem Tob; Dber fie ertenn' es endlich bann, bag man furmahr Mit unbelohnter Sorge die Gestorbnen ehrt.

(Mb in ben Dalaft.)

Schlosser. (hinaufrufend.) Bo is' ben bes. wo die Antijone hinkommen soll?

#### Biefte.

Cie horen's ja : in den duftern Reller!

Schloffer. Da hatt' fe bleiben follen.

Philologe Bos. (aus tiefem Schlafe ermachenb.) Berrlich! Berrlich!

Funte. Was benn? Was ift benn herrlich? Philologe Bos. (fich bie Augen reibenb.) Wie fo?

Funke. Aha!

Schloffer. (hinaufrufend.) Wer ift ben bes, ber ba eben mit bem jriechschen Jungen an te hand fommt?

## Dieffe.

Das ift Berr Leirefias, ber blinde Seber !

Schloffer. En blinder Seher? Ru bejreif' ich, daß man sich in der Welt noch vor Denen buden muß, die taube Horer find.

### Diefte.

Die Liebe, die Gerechtigfeit, die Beiffagung, Alceblind! Berdammte Belt, die grade ba den fcmargen Staar hat, wo man ihr hundert Augen wunschte!

Schlosser. Re was will' ben nanu ber Seber?

## Pieffe.

Diefer Ceher ficht ein, taf die Tragibie gu einfach,

Cofflos und unwirklam bliebe, wenn es mit bem Gin: fpunnen ber Untigone im buftern Reller fein Bewenden Dabrum läft er fich von bem jriechichen Sungen, ben er gewerbeweise halt, jum Ronige führen und prophezeit ihm, bag er aus einem Blute eine Leiche fur Die Leiche der Antigone bingeben muffe. Das gefdieht. Untigone hangt fich im buftern Reller an ibres Coleiers gartem Bande auf, Damon erfticht fic neben ibr. batauf tommt feine Mutter, Die Ronigin, und ftellt fich bem Bublifum nur mit gebn Borten por, ba fie gar feine Beit hat und fich fogleich erbolchen Ismene bringt fich bochft mabricbeinlich auch und Rreon laft fich jum Schluffe von feinen Dienern dem Selbitmorde entgegenfuhren. (fich vor bem Bublitum verbeugenb.) Benn Gie befehlen, will ich meinem Leben ebenfalls ein Enbe machen. Inbeffen ichmeichle ich mir mit ber angehnehmen Soffnung, baf Sie um Richts und wieder Richts bes Blutes genug haben, und die Rachegotter verfohnt herniederschauen merben.

Publikum. (lachend.) Ja! Sie sind ge = fund, Sie bleiben leben!

## Diefte.

Das einzige Tragische an dieser Tragodie ift, daß ber Chor leben bleibt. Da der Schreden, wie Ariftoteles uns berichtet, ein haupt-Element der antiken Tragodie war, so durfte man es eine der größten afthetischen Schönheiten nennen, wenn diese weif' und weißtopfigen Manner ploglich alle vom Schlagflusse getroffen murben, deun so ware der Schreden gugleich plastisch gegeben. Bie bie Eragebie schlieft, bleibt uns das hoch unbehagliche Gefühl des Zweifels, was der herrscherlose Chor ferner beginnen, über welche Begebenheit er seine schückternen Glossen, Bem er fünstighin zaghaft rathen und Ben warnen wird. — Indessen wollen wir bei dieser Bendung annehmen, daß der große Sophokles schon die erweiterte, freiere, höhere Beltanschaunng und die reichere Erfahrung hatte, welche wir besigen. Diese tragische Beruhigung nehmen wir mit nach hause. Hören Gie nun gefälligst weiter, wie sich die beede, herr Kreon und der Prophet runter machen.

Teirefias. (ju Rreon.)

Du fcmaheft, der Du Luge mein Beiffagen nennft.

Rreon.

Ift boch bas gange Sehervolf dem Golte Freund.

Teirefias.

Und ichnoder Dabfucht Freund ift der Eprannen Stamm.

Schlosser. Die fagen fich aber artije Bahr: heiten.

Teirefias. (ju Rreon.)

Du aber wiffe Diefes, daß die Sonne Dir Richt viel der Umlaufsbahnen mehr vollenden wird, Bis aus dem eignen Blute felbst zur Suhne bald für Leichen eine Leiche Du hingeben wirst, Daß Du hinabgestoffen, was des Lichtes war, Ein Leben schmählich nieder in die Gruft verbannt, Und dort den untern Machten den entweiheten,

Des Grabs beraubten tobten Leib entzogen baft.
So war es Dein nicht murbig, noch ber himmlischen Gottheiten; nein Berhaftes deingst Du ihnen auf.
Drum lauern Dein schon die der Schuld nachschreitenben Berberber, habes und ber Götter Erinnpen,
Dich alfobald zu faffen in der Uebelthat. —
tind siehe zu nun....

Schlosser. Wie schon das jeradebrechte Deutsch, diese ewijen verworrnen un unverständelichen Sotterjeschichten, un diese Fleichheit aller Personen sich macht! Mir soll der Deibel holen, wenn ich die jeringste undere Empsindung, als die jeringste Bangeweile dabei habe.

Schauspieler Carlos. Diese Gleichheit aller Charaftere in Denkart und Ausbrucksweise, bieser ideale Dunstkreis, auf dem die ganze antike Tragodie ruht, ist, was auch die klugen Philologen sagen mögen, die Undeholsenheit früher dramatischer Produktion. Wenn man daher den Griechen auch ihr plumpes, tolpelhastes Schicksal nachehen muß, das alle Knoten unmotivirt schürzt und löst, so bleibt jene Monotonie doch ihr Fehrler. Denn eben im Unterschiede liegt alles dramatische Leben, nur im Unterschiede liegt die Wahrheit.

Philologe Bos. Es war eine schönere, hobere Wahrheit. D!

Schauspieler Carlos. Unsinn! Sede schönere Wahrheit muß vor Allem erst gemeine, das heißt wirkliche Wahrheit seyn. Denn erst, durch passende Form, durch den Inhalt, durch poetische Phantasie, Humor, Satyre, Gedankenreichthum, Tendenz muß sie sich in sich selbst zum Kunstwerk veredeln. Jeder Geist muß, so zu fazgen, einen Körper der Wahrheit haben. Und komme mir Keiner damit, zu entgegnen, die griechischen Dichter mußten das Individuelle mehr ausgleichen, da sie den Menschen im Constitt mit den Sottern, mit ihrem plumpen Schicksals Worte! Nur durch die Renschen kann man den Renschen schilbern.

#### Teirefias.

Der engste Raum der Zeit erwecket hier Der Manner, Frauen Klageruf in Deinem Saus; Und feindlich rührt sich jede Stadt, die hier zersteischt Bon Sunden und Naubthieren ihre Leichen sieht Entweihn, und Bögeln, die den Sauch entheil'gender Berwesung tragen in die heerderfüllte Stadt. — So send' ich, denn ich hasse Dich, dem Schüben gleich, Auf Dich im Jorne meiner Brust die sicheren Seschosse, beren Gluth Du nicht entrinnen wirst. — O Knabe, führe mich zurück zu meinem Saus, Daß seines Jorns er sich entlad' auf Jängere. Und lehre seine Zunge sein friedfertiger,

Und beffren Rathes feinen Ginn, als nun er tragt. (Ab mit dem Rnaben.)

Piefte.

Run geben Sie Acht, meine Berrichaften, wie diefer Rreon ploglich umfattelt.

Chor.

Der Mann, o herr, ging grauenvoll weisiagend hin; Bir wiffen aber, schon so lang mit weißen mir Statt dunkler Loden so das haupt umkleibet ift, Das nie ein Erug noch ju der Stadt von ihm erscholl.

#### Rreon.

Das mahnt mich selber und erschüttert mir den Sinn, Schwer ift es, weichen, boch den unbeugsamen Muth Bedroht das Unheil schredlich schon mit nahem Schlag.

Chor.

Ein weiser Rath nun, o Mendfeus Sohn, ist Roth.

Bas muß gefdehen? Cog' es, ich gehorche Dir. Du blitum. (lacht.)

Chor.

Entlaf' die Jungfrau aus dem unterirdischen Gemach, und gieb dem hingestreckten Mann ein Grab. Rreon.

Dief achteft gut Du, ratheft fo ju weichen mir? Ehor.

D eile nur, mein Ronig. Der Unfterblichen Schnellfuf'ge Beben holen balb ben Frevler ein.

#### Rreon.

Beh! Raum vermag ich's! Doch ber Muth entfintet mir.

Co fen's. 3d meide mit der Roth ben fcweren Rampf.

Publitum. (lacht und trommelt.)

Buch binber. Gin horrlicher Charafter! Erst schimpft' er ben Propheten, sagt ihm in's Gesicht, bag er sich hat bestechen laffen, un zwee Minuten spater jibt er kleen bei! Wenn bergleischen ein lebenber Deutscher jeschrieben batte, bas Stud murbe schredlich ausjetrommelt.

Schlosser. Ich iloobe noch jar nich, daß ber Kreon so jewesen is. Er stellt sich mahrscheinlich blos ben Sophelles zu Liebe so memmig, damit des verbotene Leichenbejrähnis en Trauersspiel, un nich 'ne bloße Stadtveigteijeschichte wird.

#### Rreon.

Bur Stunde gleich enteil' ich. Auf, ihr Diener, auf, Die nahe find und forne! Folgt mit Beilen mir In Banben eilig ju bem weitgefehnen Ort.

Publitum, (trommett ftarter.)
36 felber, nun fic alfo mir der Ginn gewandt, Der fie gebunden, tomme nun ju lofen fie, Denn ach mir banget, ob es nicht das Befte fei, Altheilge Sitten ehren all fein Leben lang.

Pub litum. (trommelt und pfeift heftig.) Sinun: ter mit ben Griechen! Philologe Bos. (applaudirt und brüllt.) Bravo, bravo, bravo!

Pieffe. (jum bavoneilenden Rreon.)

Empfehl' mich Ihnen gehorsamft, herr Rott! Geben Sie jestalligft nich nach bem buftern Reller; Sie finden Madam Erelinger nicht mehr da. Diese achte Untigane hangt bereits nicht fich, sondern das Alterthum an den Nagel; fie kleidet sich in der Garderobe um, streift den Pathos ab und wird naturlich. Folgen Sie meinem Nathe, herr Nott! Wenn Sie nachher mit Derrn Grua auf dem Urme vorkamen.... (hinunters deutend) Sie horen; das Jugendthum wird storend!

(Magemeines Gelächter, bann fürchterliches Pfeifen und Bochen.)

Publitum. hinunter mit ben Griechen! Beamter. (auf eine Parquetbant fteigenb, wintt, bag man ihn boren moge.) Ich bitte um Rube!

Schlosser. (weiter pochend.) Legen Se sich zu Bette!

Beamter. (fcreit.) Man laffe mich fpreschen! Mein Unsehen, meine Stellung, meine Besburt forbern Achtung! Ich habe über zwanzig Abnen!

Das Pfeifen und Doden wird immer ftarter.)

Schlosser. So? Na bet schadt nischt! (tuchtig pochend.) Rrrr! Defhalb kommen Se boch nich zum Reben! Rrrrrrrr!!! Publikum. (unter großem garmen.) Sinun: ter mit ben Griechen!

Beamter. (burchschreiend.) Thorichtes Bolk! Ehre bas heilige, bas große Alterthum! Ehre bie alte, hergebrachte Unantastbarkeit bieser Meissterschöpfungen! Labe solche Schmach, baß Du bie Antigone ausgetrommelt, nicht vor ben Ausgen ber ganzen civilisitren Welt auf Dich!

Schlosser. Du hast uns jar nischt zu sa: gen! (trommelt.) Rrrrrr!

Beamter. Du verstehft das Stud nicht! Im ganzen Aubitorium sind kaum Bier Personen, bie Alles barin versteben!

Philologe Bos. Richt 3mei!

Publikum. (unter fürchterlichem Toben burch einander.) Die Zwei follen fich bas Stud allein vorspielen laffen! Wir wollen uns nicht langmeilen! Wir wollen überhaupt kein Alterthum, wir wollen ein Jugenbthum!!! Rrrrr!

Funte. Sophottes ift für feine Zeit ein grofer Dichter gewesen! Für uns ift er es nicht! (mit Enthusiasmus.) Shatspeare, Schiller, Lessing, Gothe, sie leben boch!

Publikum. Hoch! Und abermals boch! Und gum britten Male: Soch!

Philologe Bos. (Im Gehen.) Schmach! Schmach!

Funke. (Bn einem Freunde.) Kommen Sie mit in's Weinhaus, Lieber! Da siten jeden Abend mehrere Philologen; wir wollen uns an ihrem Aerger weiden; ihre Galle soll mir den schlechten Wein süßen. Sie werden freilich sagen, ich versstände Nichts, ich hatte kein Urtheil über diese Dinge. Aber Das denkt, spricht, schreibt jeder Gelehrter vom andern. Am Ende haben sie Alle Recht. Am End' weiß Keiner nir.

## Mad. Erelinger.

(jum Publifum, nachdem es fich nach und nach beruhigt.)

So fehr die Runftler dieser Buhne sich Mube gegeben haben, ihre schwierigen Aufgaben auf das Beste zu lofen, muffen dieselben doch nothgedrungen den Grund des lauten Unwillens eines hochverehrten Publifums in ihrer ungenügenden Darstellung sinden. Denn daß jener Unwille dem Meisterwerke bes größten dramatischen Dichters gelten könne, ist nicht wohl anzunehmen. Wie dem aber auch sei, bin ich Sie zu ersuchen beauftragt, die Meldung dieses (auf einen Gensb'armes deutend) Derrn Beamten anzuhören.

### Gensb'arm.

Uebermorgen wird auf diefer Buhne dargestellt: Antigone, Tragodie von Sophokles.

(Tiefe Stille. Das Publitum verlägt bas Baus.)

## Diefte.

(fingt, wahtend langfam der Borhang fallt, fehr gemathlich von ber Buhne herab.)

Sie follen ihn, Sie follen ihn, Sie follen ihn nicht haben, Den freien beutschen, Deutschen freien Ichein!

Drud von B. Semmler in Salle.

# Paris wie es wirklich ist,

wie es lebt, liebt, ift trinkt, ichwelgt, barbt, handelt, spielt, intruigirt, cabalistet, wacht, schlaft, traumt, phantasirt, philosophirt, liest, schreibt, dichtet, musicirt, lacht, weint, promenirt, reitet, fahrt, klascht, schwast, Schulben macht, betrügt, stiehlt, raubt, politissert, kannegiebert, emeutirt, revoltirt, rebellirt 2c. 2c. I. Heft: "Jacobus Simpler ober der deutsche Bolontair zu Paris."

II. heft: "Eine acht legimistische Soiree im Fauburg St. Germain. — Bier und zwanzig Stunden einer beliebten Sangerin zu Paris. — Romische Boulevardss Scenen. — Lord John Bulls Abenteuer zu Paris."
III. heft: "Zuverläffige Instruction für Deutsche, welche zum ersten Male Paris besuchen und Prellereien und Plackereien überhoben sein wollen. — Die Pariser Bureaus de Placement. — Grotesk burlekke Hallenscene. — Romische Scene im Runftler-Foper der großen Oper. — Teufeleien."

Jebes Heft mit einem colorirten Eitelkupfer. 8. geh. & Thir. = 36 Ar. rhein. = 30 Ar. C. M. Das IV. Geft von biefem intereffanten Werte erscheint in einigen Boden.

## Carnevalsfeier

## der Hallenser Lumpia.

Motto: Und allegorifch wie bie Lumpen find, Werben fie nur um befio mehr behagen. Gothe's Fanft G. 264.

Frei nach Gothe's Fauft

Sturmfeder.

Mit vier Seberzeichnungen. 8. eleg. geb. in Umfchl. & Thir. = 36 Er. rhn. = 30 Er. C. M.

Das Buch

Mafe.

Sumoristische Abhandlungen für

Jedermann und jede Frau. Mit einem Citelkupfer. 8. eleg. geh. im Umfchl. 4 Thlt =54 Et. rhn.= 45 Et.

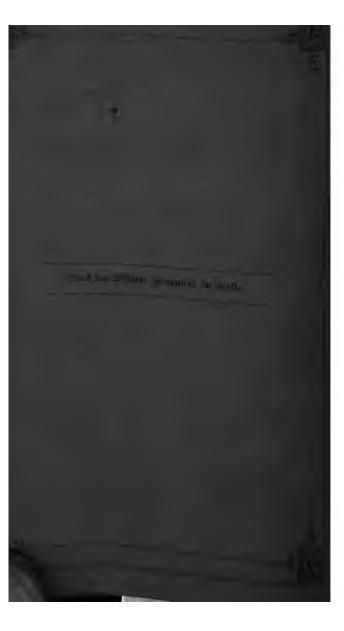

Ŀ 1 ! .



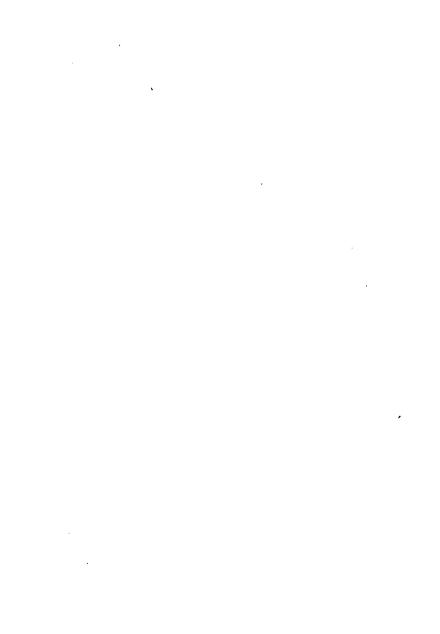

,

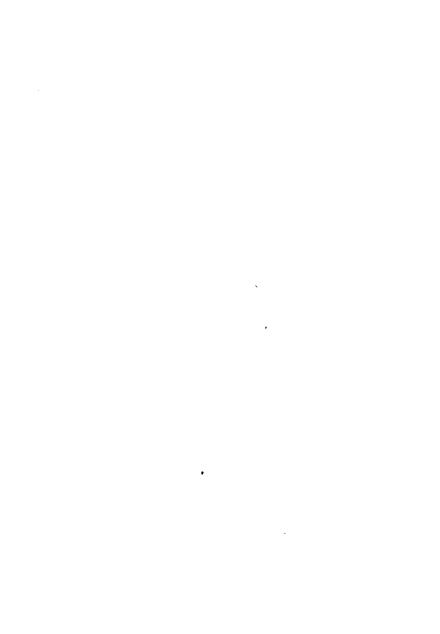

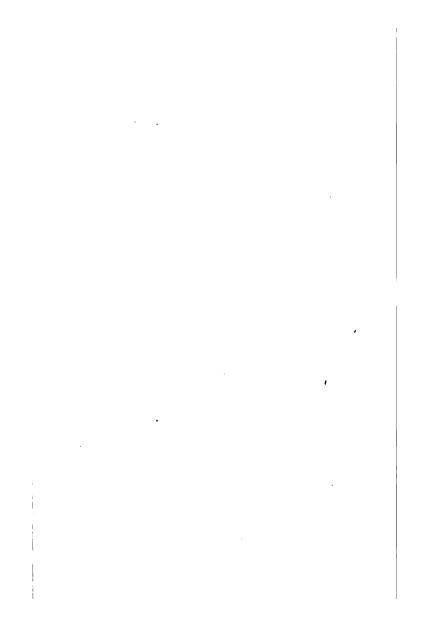

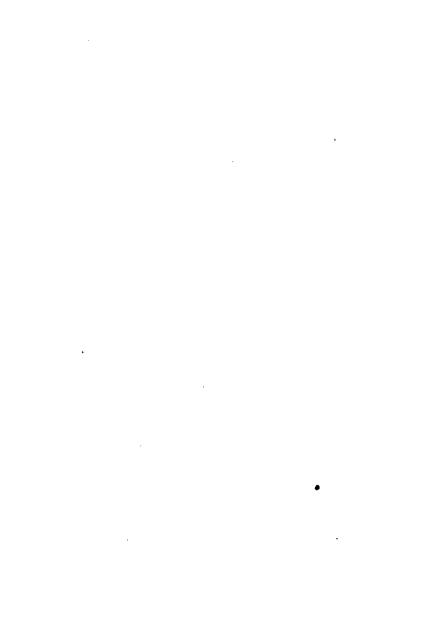

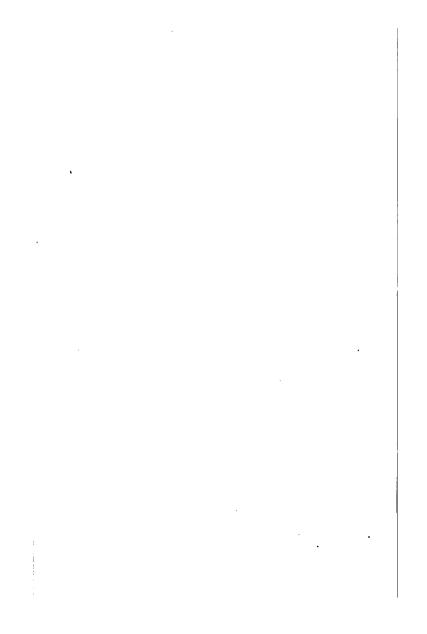

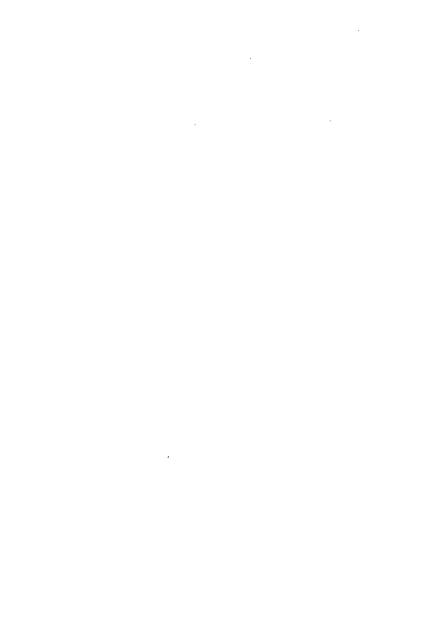



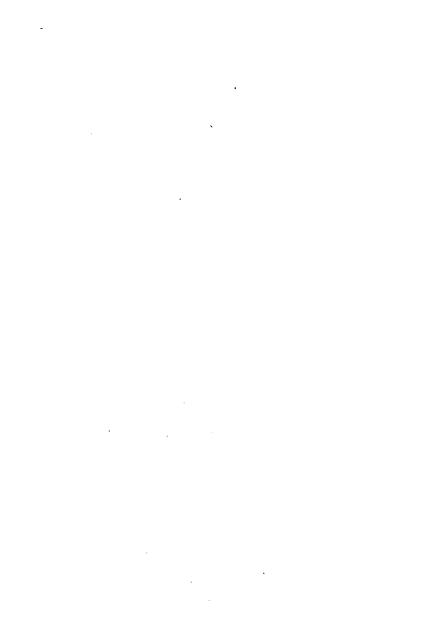



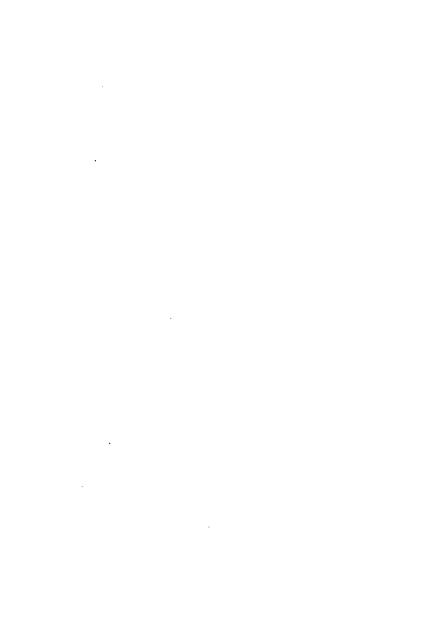

,

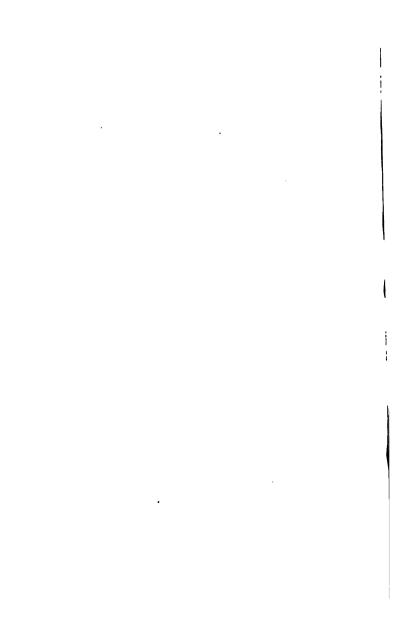

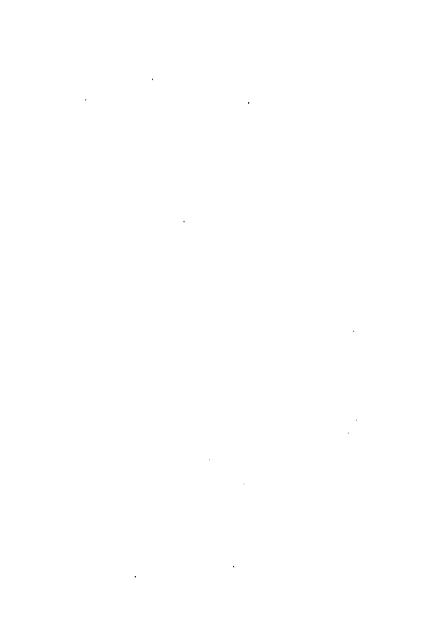

• . . . .



